# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. November 1963.

266.

20. Listopada 1863.

(2685)Ogłoszenie konkursu (1)

na opróżnione dwa stypendya o rocznych 200 zł w. a. z fundacyi "stypendyów Agenora hr. Gołuchowskiego"

Nr. 901. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi. łudzież wielkiego ksiestwa Krakowskiego podaje niniejszem do wiadomości, iż z początkiem roku szkolnego 1803-64 zostały opróżnione dwa stypendya naukowe z fundacyi "stypendyów Agenora hr. Gołuchowskiego", a mianowicie:

a) jedno stypendyum o rocznych 200 zł. w. a., w półrocznych ratach z dołu płatne, dla uczniów w krajowych szkołach gy-

mnazyalnych, uniwersyteckich, realnych lub technicznych; b) jedno stypendyum o rocznych 200 zł. w. a. w półrocznych ratach z dołu płatne. dla uczniów w krajowej szkole gospodarstwa wiejskiego.

Pobór obudwu tych stypendyów trwa aż do zupełnego ukończenia nauk. Prawo rozdawnictwa przysłuża Jego Excelencyi Agenorowi hr. Gołuchowskiemu, a podania winne być wniesione do wydziału krajowego, a to najdalej do dnia 31. grudnia r. b.

Do podania należy dołączyć metrykę chrztu, tudzież świadectwo ubóstwa i dotychczasowego postępu w naukach, a mianowicie także świadectwo z ostatniego kursu szkolnego.

Z rady wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i wielkiego ksiestwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 10. listopada 1863.

(2083)Edykt.

(1) Nr. 42254. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszym edyktem wiadomo czyni, iż pp. Michał Krasiński, Karol Krasiński i p. Ludwika z Krasińskich Monsonowa przeciw Aronowi Kanner z miejsca Pobytu i życia niewiadomemu o zmazanie sumy 570 złr. m. k. dla Arona Kannera ut lib. Justr. 576. pag. 462. n. 4. on. zaprenoto-wanej z stanu biernego sum 4000 złr., 2000 złr. i 2000 złr. m. k. na dobrach Lubatówka i Miejsce ut libr. dom. 180. pag. 202., 203. i 206. n. 56., 58. i 61. on. zaintabulowanych i prawa dzierzawnego dobr Lubatówki na tychże dobrach ut libr. dom. 180. pag. 203. n. on. zahypotekowanego, lub o nakazanie Aronowi Kanner wykazania się z usprawiedliwienia tej prenotacyi, prosbę pod dniem 6. Pazdziernika 1863 do l. 42254 wnieśli.

Gdy miejsce pobytu Arona Kannera wiadome nie jest, to mu tutejszy sąd krajowy adwokata krajowego dr. Krattera na jego niebezpieczeństwo i koszta za kuratora nadaje i temuż uchwałe na Powyższą prosbę zapadłą doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 29. października 1863.

(2088)E b i f t.

Mro. 18720. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte in Zivilsa= den wird hiemit zur allgemeinen Kenntnig gebracht, es fei über Unsuchen ber Victor, Karl, Gustav und Johann Umlauf de praes. 7ten Mai 1863 3. 3. 18720 zur Hereinbringung ber mit gleichsautenben Urtheisen bieses f. k. Landesgerichtes vom 2. September 1861 Zahl 18781 und des f. f. Ober-Landesgerichtes vom 4. Juni 1862 Bahl 3447 gegen Chaim Steingrab, die Erben nach Josef Hersch Steingrab, nämlich die liegende Maffe nach Sara Steingrab, die Salamon, Osias, Sendel, Meilech Berl und die Chane Steingrab, und die Erben nach Berl Hescheles nämlich die Perl Hescheles geb. Pflanzer und ben Eisig Hescheles, ersiegten Forberung pr. 3000 fl. RD. ober 3150 ft. oft. Babr. f. Dt. G. bie eretutive Feilbiethung der fur bie Nachlasmasse des Berl Hescheles, dann für Osias, Sendel Meilech, Berl und Chane Steingrab verbucherten, ein phifisch abgetheiltes Gange bildenden Antheilen ber in Lemberg sub Nr. 4232,4 gelegenen Realitat bewilligt, und zur Vornahme berfelben die Tagfatungen auf ben 22. Dezember 1863, 28. Janner und 25. Februar 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags bei diesem f. f. Landesgerichte unter nachstehenden Bedingungen angeordnet:

1) Bum Ausrufepreise wird ber Schätzungswertheim Betrage

11621 fl. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verbunden zu Sanden der gerichtlichen Bigitazionskommission als Badium 1200 ff. bft. 2B. im Baaren oder

Besethlich gleichgestellten Papieren zu erlegen.

3) Die genannten Realitäteantheile merden bei ben erften zwei Terminen nur über oder um ben Schägungewerth, bei bem britten Cermine auch unter dem Schätzungswerthe verkauft werden. Die übri-Ben Bedingungen, der Sabularextraft und der Schätzungsaft konnen in ber h. g Registratur eingesehen werden.

Sievon merden die Exetuzionsführer und die Sypothefargläubi= ger so wie alle jene, welche nach Ausfertigung bes Tabularertraftes dato. 19. April 1863 auf ter zu veräußernden Realität ein Sppothe-

farrecht erlangen follten, oder denen die fünftigen Bescheibe aus welch immer einem Grunde vor dem Termine nicht zugestellt werden könnten, endlich ben bem Aufenthalte nach unbekannten Pattiel Stromasser und Abraham Grunstein durch ben für alle fünftigen Afte aufgestellten Kurator Hrn. Dr. Roiński.

Lemberg, am 28. September 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 18720. Ze strony c. k. Lwowskiego sądu krajowego w sprawach cywilnych uwiadamia się niniejszem, jako na prośbę Wiktora, Karola, Gustawa i Jana Umlaufów de praes. 7. maja 1863 do l. 18720 do zaspokojenia równobrzmiącemi wyrokami tego c. k. sądu krajowego z dnia 2. września 1861 do l. 18781, tudzież c. k. sadu krajowego wyższego z dnia 4. czerwca 1862 do 1. 3447 przeciw Chaimowi Steingrab spadkobiercom Józefa Herscha Steingraba t. j. masic spadkowej po Sarze Steingrab, Salamonowi, Oziaszowi. Sendlowi, Meilechowi i Chanic Steingrab, spadkobiercom po Berlu Heschelesie t. j. Perl Hescheles z Panzerów i Eisikowi Heschelesowi wywalczonej należytości w ilości 3000 złr. m. k. czyli 3150 zł. w. a. z p. n. egzekucyjna licytacya na rzecz masy spadkowej Berla Hescheles, Ozyasza, Sendla, Meilech Berla i Chany Steingrab intabulowanych, oddzielne fizyczne ciało stanowiących części realności we Lwowie pod Nrm. 423 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> położonej dozwoloną została i że ta sprzedaż publiczna odbędzie się w dniach 22. grudnia 1863, 28. stycznia i 25. lutego 1864, każda raza o godzinie 10ej przed południem pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania ustanawia się cena szacunkowa w kwo-cie 11621 zł. 84 kr. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest do rak komisyi licytacyjnej kwotę 1200 zł. w. a. jako wadyum w gotówce lub też w odpowiednych papierach złożyć.

3) Pomienione części realności 423 2/4 w pierwszych dwóch wyż wspomnionych terminach tylko za, lub nad cene szacunkowa, w trzecim zaś terminie i niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie. Wiadomość o dalszych warunkach tejże licytacyj zaciągnąć

można w tutejszo-sądowej registraturze, gdzie i ekstrakt tabularny jako też akt szacunkowy przegladnąć można, co się zaś tyczy podatków, to odsyła się chęć kupienia majacych w tej mierze do t. c. k. urzędu podatkowego.

O czem się zawiadamia egzekucyć prowadzących, wierzycieli hypotekarnych, niemniej wszystkich tych, którzyby po dniu 19. kwietnia 1863 do tabuli weszli, lub którymby dalsze uchwały z jakiej bądź przyczyny doręczone być nie mogły, nakoniec z miejsca pobytu niewiadomym Pattiel Stromasser i Abrahamowi Grün-

stein przez kuratora p. adwokata dr. Roińskiego. Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 28. września 1863.

(2082)Rundmachung

Mro. 2508. Dom Janower f. f. Bezirfsamte als Gericht wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Maria Lapińska hiemit bekannt gemacht, baß aus Anlag ber angefuchten Befreiung ber Guter Rokitno von der Oftavalhaftung mit Erlaß bes hohen f. t. Oberlandesgerichtes vom 5. Oftober 1863 Zahl 18837 die Bernehmung fammtlicher Erben bes Michael Lapinski, ob fie unter den acgenwärtigen Umftanden noch Erfatansprüche aus der Juftig und Waisenvermögensverwaltung an bas Deminium stellen, und bie neis tere Verhandlung angeordnet wurde, und daß in Folge bessen zu der angeordneten Amtshandlung die Tagsakung auf den 23. "Dezember 1863 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts festgesetzt wird.

Da der Aufenhalt ber Maria Lapińska unbefannt ift, so wird

berfelben Berr Josef Kapiński zum Kurator bestellt.

Diefelbe mird bemnach crinnert, entweder felbst zu erscheinen, ober fich einen anderen Bertreter zu mahlen und biefen bem Gerichte anzuzeigen, oder aber dem bestellten Rurator die zu ihrer Bertretung dienlichen Mittel rechtzeitig mitzutheilen, widrigens fie bie etwa erwachfenen nachtheiligen Folgen fich felbst zuzuschreiben haben wirb.

Janow, am 29. Oftober 1863.

(2090)Cinberufungs : Gdift. (1)

Mr. 56374. Avigdor Bachstütz, aus Lemberg, welcher fich uns befugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen drei Monaten von ber erften Ginschaltung diefes Ediftes in die Landeszeitung zurückzukehren und seine unbefugte Ab= wesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. November 1863.

(2058)Konfurs.

Mro. 8372. Im Orte Sadagóra in der Bukowina ist die f. f. Postexpedientenstelle in Erledigung gelangt.

Mit biefem Dienstpoften ift eine Bestallung jahrlicher 400 fi. öft. W. und ein Amtepauschale jährlicher 60 fl. öft. W. gegen Abschluß eines balbjährig füntbaren Dienfivertrages und gegen Leiftung einer Kauzion von 400 fl. est. W. verbunden.

Die Bewerber um biesen Dienstposten haben ihre eigenkändig geschriebenen Gesuche unter Nadmeisung bes Altere, ber Borbildung und bieberigen Beschäftigung, bann bes Wohlverhaltens und ber Bermogeneverhaltnisse, so wie bes Besites einer gegen Ginbruch und Feuergefalt vollkommen geficherten Lokalität zur Unterbringung ber Postkanzlei bis langstens 15. Dezember d. I. bei der gefertigten f. k. Postdirekzien einzubringen, wo auch die meiteren Bedingniffe einge-

seben werden können.

Von der k. k. galiz. Post = Direkzion. Lemberg, am 9. November 1863,

(2065)Edykt.

Nr. 39294. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszym posiadaczy niby zgubionych czterech kartek ze stronicami 3. 4. 7. 8, 9, 10, 13 i 14 z książeczki wkładkowej galicyjskiej kasy oszcze-dności do liczby 23572 na imie Eleonory Truszyńskiej opiewającej, ażeby takowe w przeciągu 6 miesięcy przedłożyli. lub prawo swoje do ich posiadania wykazali, inaczej po bezskutecznym upływie wyrazonego terminu, kartki te za nieważne uznane zostana,

O czem p. Eleonore Truszyńska i dyrekcye galicyjskiej kasy

oszczędności się zawiadamia.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 13. października 1863.

(2064)© dift.

Nro. 7013. Bom f. f. Kreisgerichte Złoczów wird dem unbefannten Aufenthalts abmesenden Eustach Szumanski befannt gegeben, daß mit Bischeib vom 29. Juli 1863 Bahl 4734 bie Ausbehnung ter zu Gunften der galiz. ständ. Areditkanstalt bewilligten exekutiven Feilbiethung der Güter Biatogtowy und Noterpinec auch zur Vefriedigung der Forderung bes Dominitaner = Konvents in Podkamien pr. 750 Duk. holl. f. N. G. bewilligt wurde.

Es nird baber bem geren Eustach Szumański jur Berftandigung von diefer Ausdehnung und zu ten nachfolgenden gerichtlichen Alften ber herr Advokat Dr. Wesolowski mit Cubstituirung bes heren Advokaten Dr. Mijakowski zum Aurator bestellt, und bemfelben ber

oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Złoczow, am 28. Oftober 1863.

(2061)Editt.

Dro. 2478. Das f. f. Begirteamt als Gericht ju Rudki macht befannt, es batten fich in bem, in die Umteblatter ber Lemberger Beitung vom 17ten, 19ten und 21ten Eftober 1863 Nr. 237, 238 und 240 eingeschalteten hiergerichtlichen Etifte vom 15. September 1863 3. 1868 bie Druckfehler eingeschlichen, daß

1) im teutschen und polnischen Texte dieses Gdiktes siebenmal

irrthumlich ber Zuname, "Falecki" anstatt "Falecki", bann

2) daß in bem polnischen Texte ber Termin irrthumlich auf ben

23. Dezember bes Jahres 1862 anstatt 1863 angeset murbe.

Intem nun biefe Drudfehler burch bie obigen Bemerkungen berichtigt merten, merben bie bem Wohnorte nach unbefannten Geklagten Josef Falecki, Helena de Faleckie Ostrzeszewiczowa und Nikodem Falecki mittelft gegenwärtigen Gbiftes zugleich verständigt, daß die Tagsatung zur summarischen Berhandlung über die Klage des Dr. Anton Delinowski de praes. 1. Mai 1863 3. 1074 über bes Rlägers fein Einschreiten vom 24. Oftober 1863 3. 2478 auf ben 9. Jänner 1864 um 10 Uhr Vormittage verlegt werde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Rudki, am 11. November 1863.

### E dykt.

Nr. 2478. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rudkach podaje do publicznej wiadomości, iż w dziennikach urzedowych Gazety Lwowskiej z dnia 17go, 19go i 21go października 1863 Nr. 237, 238 i 240 ogłoszonym w tutejszo-sądowym edykcie z dnia 15. września 1863 do I. 1868 znachodzą się pomyłki drukarskie, iż:

1) tak w niemieckim jak też w polskim tekscie tegoż edyktu siedm razy mylnie wydrukowano nazwisko "Fałęcki" zamiast "Fa-

lecki" i że

2) w tekscie polskim mylnie wydrukowany jest termin na d.

23. grudnia "1862" roku zamiast roku "1863".

Prostując zatem pomyłki te drukarskie powyższemi uwagami. uwiadamia się oraz z miejsca pobytu niewiadomych pozwanych Józefa Faleckiego, Helene z Faleckich Ostrzeszewiczowe i Aikodema Faleckiego niniejszym edyktem, że termin do sumarycznej rozprawy na pozew przez Dra. Antonicgo Delinowskiego pod dniem 1. maja 1863 do l. 1074 wniesiony, w skutek prosby powoda z dnia 24. października 1863 do l. 2478 na dzień 9. stycznia 1864 o godzinie 10tej przed południem odroczonym został.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Rudki, dnia 11. listopada 1863.

Konfurd : Ausschreibung.

Mro. 1139. Gine fiftemifirte f. f. Kreisgerichtsrathsstelle beim f. f. Kreisgerichte in Zioczow mit bem Jahresgehalte von 1470 fl öft. W., im Falle ter graduellen Vorrückung aber eine solche in der Gehaltsstufe von 1260 fl. oft. W., ist zu besetzen.

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre ben §§. 16, 19 und 22 des fais. Patentes vom 3. Mai 1853 Aro. 81 und der Justif Ministerial - Verordnung vom 24. April 1855 N. G. B. Aro. 77 gemäß eingerichteten, auch mit den Rachmeisungen über die Renntnis der polnischen und ruthenischen Sprachen belegten Gefuche an biefes Kreisgerichts-Prafidium innerhalb vier Wochen vom Tage der britten Ginschaltung biefes Bewerbungeaufrufes in ber Wiener Zeitung ein zubringen.

Bezüglich jener bieponiblen Beamten, melde fich um bieje Stelle zu bewerben beabsichtigen, mird bemerkt, daß felbe im Gesuche nachtus weisen haben, in welcher Gigenfchaft, mit welchen Bezugen und ren welchem Zeitpunkte angefangen, fie in ben Stand der Verfügbarkeit versetzt wurden, endlich bei welcher Kaffe fie die Disponiblitätegenuste

Bem Brafidium bes f. f. Kreisgerichts. beziehen. Złoczow, am 14. November 1863.

Ginberufunge : Goift.

Mro. 10913. Gedalie Fliegner aus Kulczyce in Galizien, mel der fich unbefugt außer ten bfterreichischen Staaten aufhalt, mirb bie mit aufgefordert, binnen 3 Monaten von ber erften Ginschaftung bie fes Ediftes in die Landelzeitung, zurückzukehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Pas tente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Sambor, am 12. November 1863,

Eddy was been of alice.

Nr. 10913. Wzywa się niniejszym Gedalie Fliegner z Kuiczyc w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu 3 micsiccy od pierwszego umieszczenia tego odykta w Gazecie krajewej, powrócił i swoją nieprawa? nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym howiem razie przeciw niemu według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. p6" stapić by sie musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, daia 12. listopada 1863.

Konkurs = Ausschreibung.

Mro. 1374. Bei ber f. f. Staatsanwaltschaft in Stanislan ift die erledigte Staatsanwaltsftelle mit bem Charafter eines Rreis gerichterathes und bem Gehalte jahrlicher 1470 Gulden, im Salle einel Borrudung 1260 Gulben oft. B. und tem Borrudungerechte in bie höhere Behaltsftufe zu besetzen.

Die Gesuche sind nach Vorschrift bes kaiserlichen Patentes vom 3. Mai 1853 Nr. 81 R. G. Bl. unter Nachweifung ber Kenutnip nebst der deutschen auch ber polnischen und ber ruthenischen Spracke einzureichen und im vorgeschriebenem Wege an die Ober = Staatsan\* waltschaft in Lemberg bis jum 15. Dezember I. J. einzuschicken.

Disponible Beamte haben überdies nachzuweisen, in welcher & genschaft, mit melchen Bezugen und von welchem Zeitpunkte angefan gen, fie in ten Stand ber Beifugbarkeit verfest worden feien, endlich

bei welcher Kaffa fie ihre Disponiblitätsgenüße beziehen.

Mumerfung. In ber in bem Umtsblatte ber Lemberger Bet tung vom 13ten, 14ten und 16ten Rovember 1863 Der. 260, 261 und 262 erfchienene Konkursausschreibung gur Besetzung ber Ctaats : 2011 waltestelle in Stanislau bat fich eine Unrichtigseit eingeschlichen, baber diese Kundmachung nochmals widerholt wird.

Von ber f. f. Dber = Staatsanwaltschaft.

Lemberg, am 18. November 1863.

(2089)Ronfurs.

Dr. 8729. Bur Befetung ber bei dem Niemirower f, f. Be zirksamte erledigten Bezirkekanglistenstelle wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre Gesuche binnen 14 30 gen nach ber letten Ginschaltung biefes Konkurfes in bas Amteblati der Lemberger Zeitung bei tem Niemirower f. f. Begirksamtevot ftande auf die vorgeschriebene Art zu überreichen, wobei bemerkt wird. bas auf disponible geeignete Beamte vorzüglich Rucficht genommen wird.

Zołkiew. am 17. November 1863.

(2087)E G Y E C.

Nr. 48780. C. k. sad krajowy we Lwowie wiadomo czyni, že na prosbe Karola Dworskiego, kupca tutejszego, pod dniem 17. listopada 1863 do l. 48780 podana, postępowanie układowe wzgledem ruchomego i nieruchomego majatku tegoż kupca rozpoczyna; co się z tym dodatkiem do wiadomości publicznej podaje, że termin do zameldowania wierzytelności jako też zawezwanie do per traktacyi układowej osobno oznajmione zostaną, że atoli zarazem każdemu wierzycielowi prawo przysłuża pretensyc swoją ze skutkiem prawnym §. 15. o postępowania układowem bezzwłocznie 22 meldować.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 18. listopada 1863.

(2052)

Annomachung.

Dro. 54668. Damit ber regelmäpige Eingang ber Landes- und Erundentlastungefonde - Zuschläge für die vierzehnmonatliche Bermal-tungsperiode com 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 bis jur verfassungemäßigen Feststellung tes Landes- und Grundentlastungsfonds-Praliminars feine nachtheilige Unterbrechung erleibe, werden in Galigien auf Grund hohen Staatsministerial : Erlages vom 20. Oftoter b. 3. gahl 7268 - St. M. I. nach gepflogenem Einvernehmen mit dem Landekausschuße die gedachten Juschläge für die erwähnte Periode in bem bisherigen Ausmaße provisorisch ausgeschrieben, und es wird bie Ginleitung getroffen, daß biese Buichlage gleichzeitig mit ben auf Erund hohen Finang = Minifterial = Erlages vom 27. Ceptember 1863 3ahl 46362 von der Finang - Landes - Direkzion unterm 2. Oktober 1863 Bahl 30685 (Beilage zum Berordnungsblatt Nro. 29) für das Berwaltungsjahr 1864 prov. ausgeschriebenen direkten Steuern eigeboben werden.

Dies wird mit bem Beisate gur bffentlichen Renntniß gebracht, faß biernach für bie ermähnte Zeitperiode zur Dedung der Erforbernisse des Lantesfondes ein Zuschlag von 95', tr., und für die Erfordernisse der Grundentlastung ein Zuschlag von 505/10 fr. öft. 2B. von jedem Gulden der direkten Steuer zu berichtigen sei.

Bezüglich ber vom 1. Rovember 1863 beginnenden Einhebung und Werredmung biefer Steuerzuschläge, ferner ber Ginkommensteuer bon jenen fiehenden Bezügen, melden nach der allerh. Entschließung bom 25. November 1858 und der in Folge derselben erfloffenen speliellen Bestimmungen (Berordnungeblatt des Finanzministeriums Mr. tung der Landes- und Grundentlasiungezuschläge nicht zukommt, werden bie nöthigen Berfügungen getroffen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 3. November 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 54668. Azeby regularny przychód dodatków dla fundukrajowego i indemnizacyjnego na czternastomiesięczny peryod Edministracyjny, od dnia 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864 oz do ustanowienia budżetu krajowego i indemnizacyjnego niekorzystnej nie ucierpiał przerwy, rozpisuje się prowizorycznie w Galicyi <sup>14</sup> podstawie rozporządzenia wysokiego ministerstwa stanu z dnia 20. października b. r. do l. 7268 - M. St. I. po zniesieniu się z wydziałem krajowym na pomieniony peryod, dodatki dotyczące, w dolychezasowym mymiarze. i rozporządza się oraz, ażeby dodatki te, równocześnie z podatkami statymi, napodstawie wysokiego rozporządzenia ministerstwa stanu z dnia 27. września 1863 r. do l. 46362 <sup>1d</sup> c. k. krajowej dyrekcyi finansowej pod dniem 2. października 1863 r. do 1. 30685 (przyłącznik do Dziennika rozporządzeń Nr. 29) na rok administracyjny 1864 prowizorycznie rozpisanymi, były

To podaje się z ta uwagą do ogólnej wiadomości, że podług reo na pomicaiony peryod czasu dla pokrycia potrzeb funduszu krajowego dodatek w kwocie 95 10 c., a dla potrzeb indemnizacyi dodalek 50° jo c. w. a. od każdego złotego podatków stałych ma być

Wiszczoby.

Względem rozpoczynającego się z dnia 1. listopada 1863 pohorn i zarachowywania tych dodatków podatkowych potem podatkew przychodowych od tych płac stałych, które podług najwzszego Postanowienia z dnia 25go listopada 1858 i ustaw szczególnych, k skutek tegoż wydanych (Dziennik rozporządzeń ministerstwa skarbu Nr. 62 ex 1858 i Nr. 18 ex 1859) od opłaty dodatków kradowych i indemnizacyjnych nie sa uwolnione, potrzebne wydadza 8ia rozporządzenia.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 3. listopada 1863.

(2051) Edift.

Mro. 40954. Dom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgelichte wird biemit befannt gemacht, daß über Ginschreiten der Lomberger Filiale der priv. österreichischen Kreditanstalt für Handel und Gewerbe wider Herrn Marcell Lenartowicz zur Hereinbringung der bin der Fisiale der Kreditanstalt für Handel und Gewerbe wider Hrn. Marcell Lenartowicz ersiegten Forderung von 1277 fl. 60 fr. öst. D. 1 R. G., ferner im Ausdehnungsmege gur Bereinbringung ber Bechichforderung von 1118 fl. 60 fr. oft. W. f. N. G. und der Wechsels imme von 759 fl. 60 fr. oft. W. J. N. G., Die erefutive Feilbiethung ber diesen Forberungen zur Hopothef dienenden Realität Mr. 103 St. bes Schuldners herrn Marcell Lenartowicz bewilligt wurde, und die-Mibe in zwei auf ben 16. Dezember 1863 und 20. Janner 1864 jeamal um 9 libr bestimmten Terminen bei dem f. f. Landesgerichte abgehalten werden, bei welchen biese Realität nur um ober über Chakungewerth wird feilgebothen werden. Für den Fall, daß fie ten einen folgen Preis nicht verkauft merben konnte, wird zur Bertellung erleichternder Bedingungen die Tagfatung auf den 27. Janber 1864 um 9 Uhr Vormittags bestimmt, zu welcher die hypothezir-De Glänbiger zu erscheinen haben, widrigens die Nichterscheinenden der Mehrzahl ber Erscheinenben werden zugezählt werden.

Nealität Dr. 163 Ct, bemnach der Betrag von 10338 fl. 10 fr. oft.

Bahr angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten vor Beginn ber Feilbiethung 10% bee Schätzungewerthee, bas ift ben Betrag von 1033 fl. 81 fr. öft. B., und gmar entweder im baaren Gelde, in Banknotten, in galizischen Sparkaffebudeln nach ihrem vollen Nennwerthe, oder in 4% Pfandbriefen der galizischen Areditanstalt, welche nach ihrem in ber letten Lemberger Zeitung ersichtlichen Kurfe augenommen werden, zu ganden ber Lizitazienskommission als Wadium zu erlegen. Der Schähungkaft und die übrigen im Gbifte fundgemachten

Feilbiethungsbedingungen können in ber hiergerichtlichen Registrafur

eingesehen merben.

Lemberg, am S. Oftober 1863.

E dykt.

Nr. 40954. Z strony c. k. sadu krajowego jako handlowego na prosbę twowskiego uprzywilejowanego filialnego zakładu kredytowego austryackiego dla handlu i przemysłu przeciw p. Marcelemu Lenartowiczowi celem zaspokojenia wywalczonej przez filię zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu przeciw p. Marcelemu Lenartowiczowi pretensyi 1277 zł. 60 c. w. a. z p. n. również do zaspokojenia pretensyi wekslowej w kwocie 1118 zł. 60 c. w. a. i wywalczonej sumy wekslowej 759 zł. 68 c. w. a. z p. n., przymusowa sprzedaż realuości pod I. 103 m. dłużnika p. Marcelego Lenartowicza własnej powyższym pretensyom za hypotekę służącej sie zezwała, która w dwóch na 16. grudnia 1863 i 20. stycznia 1864, kazdą razą o godzinie 9tcj przed południem wyznaczonych terminach przy c. k. sądzie krajowym się przedsięweźmie, przy których realność ta tytko za lub wyżej ceny szacunkowej się sprzeda. Na wypadek, gdyby taka cena ofiarowaną nie została, do ustanowienia warunków lzejszych wyznacza się termin na 27. stycznia 1864 o godzinie 9. przed południem, na który wierzyciele hypoteczni stanąć mają, niestające albowiem większości stających doliczeni zostaną.

1) Za cenę wywołania przyjmuje się sądowym aktem oszacowania ustanowiona wartość szacunkowa realności Nr. 103 m. kwota

10338 zr. 10 c. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający jest obowiązany przed rozpoczęciem licytacyi 10% wartości szacunkowej, to jest kwote 1033 zł. 81 c. w. a., a to w gotowych pieniądzach, w banknotach, w ksią-zeczkach galic. kasy oszczędności wedle wartości nominalnej, lub też w 4% listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, które wedle ich kursu w ostatniej Lwowskiej Gazecie uwidocznionego przyjmowane będą, do rąk komissyi licytacyjnej jako wadyum złożyć.

Akt oszacowania i dalsze edyktem ogłoszone warunki licyta-

cyjne można w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

Lwów, dnia 8. października 1863.

(2050)C bift. (2)

Mro. 25341. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß der zwischen der Bergleichsmasse des Aron Salamon Rebner und deren Gläubigern am 5. Februar l. J. vor dem f. f. Notar Jasiúski geschlossene Bergleich unterm Seutigen ausgefertigt, bie Bergleisverhandlung beendet erklärt, und dem Schuldner Aron Samuel Rebner die freie Verwaltung seines Vermögens wieder gewährt wird.

Lemebrg, am 13. Oftober 1863.

(2072)

## Kundmachung.

Erfenntniß.

Das k. k. Landesgericht Wien in Straffachen erkennt Kraft ber ihm von Ceiner f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt, daß der Inhalt der Druckschrift: "Galante Abentheuer des herrn Mephisto und Baron von Pfeifenstiel unter den Damen der Berliner demi-monde, Altona, Berlagsbureau", das Vergeben gegen die öffentliche Sittlichkeit nach §. 516 St G. B. begrunde und verbindet hiemit nach S. 36 des Prefgeseges das Berbot ihrer weis teren Verbreitung.

Diefes Erkenntniß ist nach S. 16 des Gesetzes über das Straf-

verfahren in Preffachen fundzumachen.

Wien, den 11. Movember 1863. Der k. k. Landesgerichts-Prasident: Scharschmid m. p.

Der f. f. Rathefefretar: Thalinger m. p.

Das k. k. Landesgericht Wien erkennt fraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Umtegemalt, daß die in dem Formate von Sundertgulden Banknoten ausgestatteten, in der Druckerei der PP. Mechitaristen = Congregation gedruckten Adreffarten des Friseurs Wilhelm Abt die Uebertretung gegen öffentliche Anstalten und Vorfehrungen nach §. 325 St. G. B. begründen und verbindet damit das Verbot ihrer weiteren Verbreitung und das Erkenntniß auf deren Vernichtung nach S. 36 und 37 des Prefgesetes.

Diefes Berbot ift nach S. 16 bes Gefetes über bas Etrafver-

fahren in Pregfachen fundzumachen. Wien, ben 11. November 1863.

Der f. k. Landesgerichts=Prasident:

Scharschmidt m. p.

Der f. f. Rathefefretar: Thallinger m.p. .

Mro. 33899. Bu Folge Erlaffes bes hohen f. f. Finang - Minifteriums vom 11. Rovember 1863 Bahl 52430 - 2442 hat bie Einlöfung ber im Jahre 1863 gefechsten Tabatblätter mit 1. Dezember 1863 ju beginnen und mit Ende Janner 1864 ju fchließen.

Die Frachtvergutung murbe fur Entfernungen von 5 Meilen und barüber mit seche Reufreuzer, und fur Entfernungen unter 5 Meilen mit funf Meufreuger pr. Bentner und Meile bemeffen. Bruch= theile von Meilen bleiben außer Anschlag.

Die Erklärungen jum Sabatbau fur bas Sahr 1864 find bis

längstens Ende Februar 1864 zu überreichen. Sie können mahrend der Dauer der Einlösung bei den Ginlos-Magazinen, und überhaupt bei den Finang = Bezirke = Direkzionen und Finanzwache = Abtheilungen eingebracht werden.

Erklärungen, welche nach dem obigen Termine vorkommen, mer-

ben jurudgewiesen merben.

Auf Grundflächen unter zweihundert Quadratklafter werden Unbau = Bewilligungen nicht ertheilt, fo wie auch Gemeinden, welche nicht wenigstens funf Joch mit Tabak bestellten, jum Tabakbau nicht

werden zugelaffen werden.

Diesenigen, welche ohne erhaltene Bewilligung Tabak anbauen, oder größere Grundflächen mit Tabak bestellen, als in der Bewilligung ausgedrückt ift, haben zu gewärtigen, daß die Pflanzen auf der mit einer Benilligung nicht gedeckten Grundfläche, in Aussubrung der Bestimmungen des S. 312 des Strafgesepes über Gefälls - Uebertretungen merden ausgeriffen und vertilgt werden; mogegen bie Erzeugung einer anderen Tabafforte, als worauf die Bewilligung lautet (ungarifch=galizische oder Moskalowkaer Blätter statt original = gali= Nische Blätter und umgekehrt), nach S. 418 ber Boll = und Staats= Monopolsordnung vom Jahre 1835 behandelt, d. i. die Vergütung fur bas Erzeugnis nicht gleich bei der Ablieferung erfolgt merden

Bezüglich ber Ginlöspreise pro 1862-1863, bann in Abficht auf das bei ber Ginlosung einzuhaltende Berfahren, wird auf die gedruckte Kundmachung vom 5. April 1862 Zahl 10505 gewiesen. Lemberg, am 14. November 1863.

**Obwieszczenie** 

(3)

(2)

c. k. dyrekcyi finansów krajowych dla wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nr. 33899. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. ministeryum finansów z dnia 11. listopada 1863 1. 52430 - 2442 rozpocząć się ma wykupno tytoniowych, w 1863 roku zebranych lisci z dniem 1. grudnia 1863. roku, i kończy się z końcem stycznia 1864. roku.

Wynagrodzenie transportowe za odległość 5 mil i powyżej wymierzono po sześć nowych krajcarów, zaś za odległość poniżej 5 mil po pięć nowych krajcarów od cetnara i mili. Ułamki mil nie będą liczone.

Deklaracye względem uprawy tytoniu na rok 1864 nale<sup>23</sup>

wnieść najdalej do końca lutego 1864.

Te deklaracye mogą być wniesione podczas wykupna (P6boru), przy magazynach dla wykupna tytoniu, i w ogóle do finansowych dyrekcyi powiatowych, albo oddziałów finansowej straży.

Deklaracye wniesione po upływie powaszego terminu zostana

zwrócone.

Na płaszczyzny gruntu poniżej dwiestu kwadratowych saża nie bedzie się udzielać pozwolenia do uprawy. Gminy, które nieuprawią najmniej pięć morgów, nie zostaną przypuszczone do uprawy tytoniu.

Ci, którzy bez otrzymanego pozwolenia uprawiają tytoń, albo którzy uprawiają wieksze płaszczyzny, jak wyrażono w pozwole<sup>nia</sup> na uprawe tytoniu, mają spodziewać się, że tytoniowe rośliny "a płaszczyznach nieobjetych pozwoleniem, w wykonaniu postanowien §. 312 kodexu karnego co do przestepstw celnych, zostana wy rwane i zniszczone. Co zaś do produkowania innego pozwoleniem nie objetego rodzaju tytoniu (węgiersko-galicyjskiego, albo moskalowskiego liścia zamiast oryginalnych galicyjskich liści i odwrotnie), podlega to pod §. 418 regulaminu celnego i monopolu pah stwa z roku 1835, to jest: wynagrodzenie za produkcye nie mogłoby być udzielone zaraz przy odstawieniu tytoniu.

Co do cen wykupna na 1862-1863 rok, tudzież co do poste powania mającego się zachować przy wykupnie, odseła się do dre kowanego obwieszczenia z dnia 5. kwietnia 1862 r. l. 10505.

Lwów, dnia 14, listopada 1863.

(2074)Coift.

Mro. 35237. Bon dem f. f. Lemberger Lanbergerichte wird ben Cheleuten Jacob und Franciszka Machowskie, beziehungemeise beren liegender Maffe mit diefem Editte befannt gemacht, daß die erefutive Feilbiethung der Realität Nr. 2952/, in der Rechtsfache des Jobann Jurkiewicz gegen die liegende Maffe des Kaspar Jarostawski wegen gerichtlicher Abschähung dieser Realität jum Behufe der öffentlichen Versteigerung und Aufhebung ber Gemeinschaft mit Erlage vom 24. März 1862 3. 3147 bewilligt murde.

Da der Wohnort der Cheleute Jacob und Franciszka Machowskie unbefannt ift, so wird benselben ber Abvokat Tustanowski mit Substituirung des Abvotaten Czaykowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib

Diefes Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 13. Oftober 1863.

(2075)Obwieszczenie.

Nr. 42402. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszem Antoniemu Kwiatkowskiemu i wszystkim sługom w czasie śmierci Antoniego hr. Humnickiego u niego w służbie będącym, a z nazwiska niewiadomym, wiadomo czyni, że w skutek prosby Julii hr. Dembińskiej takowym się poleca, ażeby w trzech dniach wykazali, że prenotacya prawa do poboru pensyi i ordynaryi na ich korzyść Dom. 224. pag. 351. n. 35. on. pod b) i c) uskuteczniona, jest usprawiedliwiona lub też w usprawiedliwieniu pozostaje, gdyż po bezskutecznym upływie tego terminu wymazaną zostanie.

Gdy miejsce pobytu powyższych osób jest niewiadome, przeto ustanawia im się za kuratora adwokata Dra. Jabłonowskiego z zastępstwem Dra. Roińskiego, któremu powyższa uchwała się dorecza.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 12. października 1863.

(2077)Konkure-Kundmachung.

Gine Kreisgerichts = Rathestelle bei dem Samborer f. f. Kreisgerichte mit dem Gehalte jährlicher 1470 fl. oft. D. oder im Falle der Borruckung mit dem Gehalte jährlicher 1260 ft.

Bemerber um biefe Stelle haben ihre nach Borfchrift bes faiferl. Patentes vom 3. Mai 1853 Mr. 81 R. G. Bl. einzurichtenden Gesuche binnen 4 Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung in die Wiener Beitung im vorgeschriebenen Bege anber gelangen zu laffen.

Disponible Beamte haben auch nachzuweisen, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezügen, und von welchem Beitpunkte angefangen fie in den Stand der Disponiblitat gefest worden find, und bei melder Raffe fie ihre Disponiblitategenuffe beziehen.

Dom f. f. Rreisgerichts-Prafibium. Sambor, am 15. November 1863.

(2080)Ginberufungs = Gdift.

Dro. 10912. Eisig Muller, aus Olszanik in Galigien, melder sich untefungt außer ten öfterreichischen Staaten aufhalt, wird biemit aufgesvriert, binnen 3 Monaten von der ersten Einschaltung Dieier Ebiftes in die Landeszeitung, zurückzukehren und seine unbefugte wesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. tente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte.

Von der f. f. Kreisbehörde. Sambor, am 12. November 1863.

Edykt powołujący Nr. 10912. Wzywa się niniejszym Eisig Müller z Olszanija w Galicyi, który nieprawnie za granica państw austryackich probywa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umie szczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swoją nieprawna nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpićby się musiało.

Z c. k. władzy obwodowej. Sambor, dnia 12. listopada 1863.

(2078)Ronfurd = Ausschreibung.

56367. Bur Besetzung ber, bei ber f. f. Statthalterei in Ge ledigung gefommenen Silfsamter-Abjunftenstelle mit bem Jahrengehalt von 840 ft., eventuell einer Effizialfielle mit bem Jahreegehalte gelt 525 fl. oft. 28., ober bes Poficus eines Algefiften mit bem Gehalt von 367 fl. 50 fr. mirb ber Ronfure bis Ende November 1863 aus geschrieben.

Bewerber haben ihre mit den erforderlichen Behelfen belegtel Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei ber f. f. Statthaltere Silfsamter - Direkzion einzubringen und es werden bei der Befebund

bieponible Beamte vorzüglich berücksichtigt merben. Von ber galig. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 13. November 1863.

Obwieszczenie.

. (2) Nr. 455. Na uzyskanie Starosamborskiego stypendyum S. Mr. 455. Na uzyskanie Starosamborskiego stypendyum S. Mr. 455. Na uzyskanie Starosamborskiego stypendyum S. Mr. 455. kolaja rocznych 60 zł. w. a, z półroczną płacą dla jednego w tejszo-krajowych gimnazyalnych szkoł ab z dla jednego w tejszo-krajowych się tejszo-krajowych gimnazyalnych szkołach z dobrem postepem nego cego się syna rodziców obywateli miasta Starego Sambora, religi katolickiej, rozpisuje się konkurs do 20. grudnia 1863.

Ubiegający się o takowe, mają podania z załączonem z czeniem z ostatniego konce nają podania z załączonem z świadczeniem z ostatniego kursu szkolnego do wymienionego w urzedzie miasta wnieść

w urzedzie miasta wnieść.

Z urzędu gminnego. Staremiasto, dnia, 24. października 1863.